#### Mennonitifche Hundfchau.

Diefe Beitidrift erideint

balbmonatlich und toftet per Sabr:

In ben Ber. Staaten und nach Canada Nach Deutichiand, awei Marf, oter Nach Musland ein Kubel, ober Nach Krantreich Nach ben Schweiz

Bestellungen mit beigefügter Bablung, Correfponbengen u. Wechfelblätter, furg alles auf bas Blatt Bezügliche abreffire man : RUNDSCHAU,

Elkhart, Ind.

# Mennonitische Rundschau

Redigirt von J. Sarme und herausg. von ber Menn. Berlagehandlung, Elfhart, 3nb.

#### Berold der Wahrheit.

Gine religiofe Beitichrift, ben Intereffen L

Mennoniten=Gemeinschaft gewibmet,

in beuticher wie auch in englicher Sprace mo-natlich berausgegeben. Ein teut des ober au-lisches Exemplar \$1.00 per Jabrgan :. Ein beut-ches u. englisches Exemplar urfammen an eine Ab-refie \$1.50. Frühere Jahrgänge gebunden \$1.00. Probenummern werden auf Beilangen zugefandt.

Bestellungen und Bablung, Beitrage u. w. fenbe man an bie f. w. fenbe man an bie MENNONITE PUBLISHING Co. Elkhart, Ind.

## 1. Jahrgang.

## Elkhart, Ind., 20. Juni 1880.

Rummer 2.

## Das gelobte Land und die Juden.

Gin großer Theil ber Chriftenheit ift in tem Glauben, baß bie Juten noch einmal wieber in ben Befit ihres alten gandes Palaftina, fommen werden ; ja es haben verschiedene, Diefer Bree bulbigende Manner ben Beitpunft auszurechnen gesucht, mann ber Ausgang ber Juten nach Palaftina ftatt= finden werde. Benn fich ihre Berech= nungen auch bis beute nicht erfüllt ba= ben, fo fcheint bie Musficht unt Bewißheit auf eine balvige Erfüllung jeboch in bemfelben Dage an Stante gu gewinnen, als bie Dacht bes politifden Dberherrn bes gelobten gandes fcmin= Die "Röln. Big." berichtet ba= rüber Folgendes :

Der englische Prediger Rugee, melder fich febr fur Die Gache intereffirt, erlauterte jungft in einem öffentlichen Bortrage einen moblausgerachten Plan, welcher in letter Beit greifbare Geftalt angenommen bat. Der Englander Dli= phant hat bem Sultan einen Plan vor-gelegt, wonach junächst bas Land von Gilead und Moab — bie Gebiete ber ifraelitifchen Stamme Gat, Ruben und Manaffe umfaffend - gu einer jubifchen Colonie umgewandelt mercen Gelbftverftantlich foll ber Gultan in flingender Munge abgefunden merben, und, wie Rugee erflart, batte ber Gultan fich über ben Borfchlag febr beifallig geaußert. Much ber neuernannte außerordentliche Botichafter Englands in Ronftantinopel, Berr Goichen, foll bem Plane gewogen fein, fo raf fich von feiner Berwendung die Förderung deseschen erwarten läßt. Das für diesen Zwed ins Auge gesaste Gebiet umfaßt etwa 1,500,00 englische Acres ober 600,000 Beftar und mird gegen= martig von Nomabenftammen bewohnt. Die Colonie foll unter türfischer Dberberrichaft bleiben, inbeffen einen eigenen Gouverneur, vorausfichtlich einen 3u= ben, gum unmittelbaren Berricher erhal-Muf biefe Beife foll bem Jubenthume im eigenen ganbe wieber ein fe= fter Ruf genichert und es foll ein Sammelpunft für bas gerftreute Bolf 3frael gefchaffen werben, um welchen fich nach und nach, wie man bofft, ein breiter Gurtel neuer Unfiedlung ichließen fann. Das Raufgelo foll burch freiwillige Beitrage patriotifder Juben aufgebracht werten. Der Plan ift icon noch weiter ausgebiltet worben. Es follen zwei Gifenbahnen gebaut merben -- eine von Jaffa nach Berufalem, Die andere Baifa bis jenfeite bee Jordans. Gir Dofes Montefiore foll fich für Diefe Bahnbauten intereffiren unt bereutente Belbhilfe zugefagt haben. Bu bem Bau ber Babn nach Saffa bat Die türfifche Regierung icon eine Conceffion ertheilt, mit tem Borbebalt, bag bie Arbeiten bie gnm nachften Januar begonnen fein muffen. Ferner wird bie Unlage eines ichiffbaren Canale vom Mittelmeer nach bem Golf von Afabe und bem Rothen Deere beabsichtigt. Ueberhaupt foll Palaftina vollftantig ten 3reen beg neunzehnten Jahrhunterte gemäß "geund aufgeichloffen merben, enn fich nur beitragebereite unt anfiedlungswillige Juden bagu finden .-

## James Abraham Garfield,

ber republifanifde Prafi= bentichaftecandibat.

Beber Grant noch Blaine, Sherman ober Bafbburne baben in Chicago bie Nomination erhalten. Racbeem mon 33 mal vergeblich ballotirt, entschloß man fich, einen Dann ale Canbibaten aufzustellen, ber bas Umt nicht gefucht. 3. 21. Garfield, ber verdienftvolle Führer ber Republifaner im Reprafentantenhaufe, murbe in Borichlag gebracht, nnd fiebe, beim 36. Ballot mar er ge= mählt. 3m Allgemeinen icheint man hiemit fehr gufrieden gu fein, indem Garfielde Berbienfte felbft von feinen Begnern anerfannt merten muffen.

Die Jugendgeschichte biefes neuen Cantivaten und vielleicht fünftigen Prafiventen ift intereffant uud liefert einen Bemeis bafur, bag er nachft Gottes Gegen ein Mann eigener Thatfraft ift. 2. Garfield murbe am 19. Novem= ber 1831 in einer nabe bei Cleveland, Dhio gelegenen Ortschaft geboren. Geine Eltern waren einfache Farmersleute und wohnten mitten im Balbe. Raum zwei Jahre alt, verlor James burch ben Job feinen Rater. Die Mittme fonnte Die Farm mit Bilfe ber alteren Rinber erträglich bewirthen, und auch ber Jungfte mußte gar bald helfend beifte-Bis zu feinem vierzehnten Jahre befuchte James mabrent ber Bintermonate eine Dorffcule. Alebann ging er au einem Zimmermann in bie Lebre, boch ba fich bas Weichaft nicht ale lobnend erwies, ging ber 16jahrige Rnabe jum Obio Ranal, wo er auch als Maulthiertreiber Beschäftigung Später wurde er Bootsmann, boch war bie Luft bes Kanals seiner Gesundheit nicht guträglich und er ging ju feiner Mutter, mo er balo von einem Fieber befallen murbe. Raum genefen, wollte Sames wierer in Die Welt binaus, am liebften auf ein Geefchiff. Doch jest machte er tie Befanntichaft eines jun= gen Mannes, ber im Geauga=Geminar ftubirt batte. Diefer empfant ein lebbaftes Intereffe an bem verftanbigen Jungling und rieth ibm, auch bas Geaugo-Seminar zu befuchen. Berfuchs-weise that James es. Mit großem Eifer ftubirte er hier und erwarb fich nebenbenbei feinen Unterhalt in einem Schreinergeschäft. Balo hatte er Die notbigen Renntniffe erlangt, um in ei= ner Diftriftidule ale Lebrer zu befteben. Bon 1851 bis 1854 ftubirte er wieber, und zwar im Inftitut in biram. machte balt, befondere im Griechifchen Lateinischen, erftaunliche Fortund 3m Commer 1854 ging ber 23jabrige junge Garfielt ine alte Billiame-College in Williamstown, Daff Bwei Jahre ernften Fleifes brachten ibm am Ende Des Rurfus ben bochften Preis, ben bas College ju vergeben hatte. Gofort erhielt er am Inftitut in Siram ei= ne Unftellung ale Lebrer bes Lateini= ichen und Griechischen, und ein Jahr fpater murbe er Prafitent bes Inftitute. 3m Jahre 1859 begann er bas Gtubi= um ber Rechte. Best flieg er, Danf feiner ausgezeichneten Rebnergaben von Stufe gu Stufe und fant im Burger- | ju verbannen.

friege Belegenheit genug, fich auszu= zeichnen. Doch verfolgen wir feine Laufbabn nach ber Binficht nicht weiter, fonbern werfen wir nur noch einen Blid Barfielos Familienverbaltniffe. Bermahlt im Jahre 1858 mit Grl. Encretia Ruvolph, hat er fünf Rinder am Leben. Das Familienleben ift ein au= Berft gludliches. Garfielos greife Dut= ter mobnt bei ihrem Cobne.

Wenn bie Congreffigungen ein Enbe haben, bezieht Die Garfield'iche Familie jedes Jahr ihre aus 120 Ader besteben= be Farm im nordöftlichen Dhio. Das auf ber Farm fiehende Saus ift ein altmodisches nur anberthalb Stod hohes Wenn Garfield gegen ben bemofratischen Canbibaten ben Sieg ba-von trägt, bann gieht bie Garfield'sche Familie auf vier Jahre ins Weiße Saus nach Bafbington, und mit ber beicheis benen Burudgezogenheit bat es bann ein Ende. Doch murte es jedenfalls auf Garfielos Adminiftration einen qu= ten Ginflug haben, bag ber gur bochften Burde bes Lantes geftiegene Mann ein Sohn bes gemeinen Bolfes mar.

#### Die Lotterie.

In Folge eines Prozeffes, ben eine Lotteriegefellicaft unlängst mit bem Staate Missiffippi hatte, bat bas Dberbundesgericht ber Bereinigten Staaten sich gegen bas Lotteriespiel erflärt, und zwar in einer Beise, bie une nur freuen fann. Unter anberm beißt es in ber betreffenben Entscheibung wortlich : "Es fann gewiß nicht bezweifelt merben, bag lotterien, einerlei wie forgfältig fie regulirt werben, in ihren Birfungen bemorali= firend find. Es gibt jest faft teinen Staat in ber Union, in welchem fie gebulbet werben, und ber Congreß bat ein Spezialgefet erlaffen, welches ben Lotterien bie Benugung ber Poft ver-bietet. Ge fann beshalb feine Frage fein, bag bie Polizeimacht ber Staaten Bewalt über Die Lotterien befigt. Contrafte, welche bie Bundesverfaffung beidugt, find biejeninigen, welche fic auf Eigenthumsrechte, nicht aber auf Regierungsprivilegien beziehen. Lot= terien find eine Urt Sagardfpiel und greifen ftorend in die Ordnung gutors ganisirter Gemeinden ein. Die Gefells ichaft, Die auf folder Grundtage rubt, muß nothwendigerweise eine Bevölfer-ung von Spekulanten und Gamblern bervorbringen. Das Recht, dem Lotte-riespiel Einhalt ju thun, ift ein Recht ber Regierung und fann ju jeber Beit ausgeübt merben."

Bas fagen unfere Lefer gu folder vernünftigen Erflärung? Bir meis nen, feiner unferer Bruber follte ein Lotteriefpiel, auch nicht bas fleinfte ver-anftalten; ja Reiner follte an folchem von Undern veranstaltetem Unfinne theilnehmen. Das Uebel bat fich unter theilnehmen. Das Uebel bat fich unter uns auch fcon etwas eingeschlichen, hat jedoch noch nicht fo tief Burgel gefaßt, wie man es besonders bei ben fpefulationefüchtigen Umerifanern fin-Det. Doch follten wir von vorneherein mit allem Ernfte barnach trachten, jea= liches Lotteriefpiel aus unfern Rreifen

#### Tageenenigfeiten.

Pennfplvanien. Titesville, . Juni. Der Blig ichlug in einen 11. Juni. 20,000 Fag haltenben eifernen Delbebalter. Das brennende Del fochte über und fledte bie Umgebung in Brand. bälter. Innerhalb brei Stunden belief fich ber Schaben auf \$200,000.

Dhio. Cincinnati, 7. Juni. Gin furchtbarer Sturmwind braufte geftern ben ganzen Tag burch Ohio. In Beth-fera in ber Rabe von Aba, D., wurde eine Rirche mahrent bes Gottesvienftes niedergeweht. Der Prediger Strout, B. McKinlen und eine britte Perfonlichfeit murben tobtlich verlett, mabrent einige zwanzig Perfonen gefährlich be= schädigt murben.

Illinois. Munfter, 7. Juni. Die Stadt Munfter ift burch einen Cy=

clone fast gang vernichtet worben. Fairbury, 7. Juni. Gestern Abend fuhr ein fürchterlicher Exclon, verbun= ben mit Regen und Blig, über Die bie= fige Wegenb. Der an Saufern, Baumen, Scheunen u. f. w. angerichtete Schaben ift gang erheblich.

Diffouri. St. Louis, 5. Juni. Gine Bufammenftellung bes burch ben Sturm am 3. Juni verursachten Scha-bens ergibt bie Summe von \$100,000.

Minnefota. Der Staate-Mutor bat fürglich mehr als 17,000 Acer Land, ju einem Durchschnittspreife von \$10 per Ader, verfauft.

Da fota. In Diesem Territorium erscheinen 53 Zeitungen. Die Chicago u. Milmaufe und St. Paul Gifenbahnfompagnie verlängert ihre Saur bahn bis zu ben Blad Sills und bie Zweigs bahn bis nach Rebrasta. Die Erntes aussicht ift vielversprechenb.

Rugland. Sfaratow. In Folge ber Durre, welche icon feit langerer Beit berricht, fintt bier ben Landwirthen vollständig ber Muth, ba bie Ernte-aussichten von Tag ju Tag ichlechter werben. Die Ortegeiftlichen halten Gebete um Regen ab. Die Lebens= mittel fteigen naturlich von Tag zu Tag immer höher. Fleisch toftet bereits 15 Rop. bas Pfund. Glüdlicher Weise ift ber Fischfang fehr ergibig, so baf Fleisch iheilweise durch Fisch ersept werben fann.

St. Petereburg. (Dentmal für bi im Binterpalais verungludten Golbaten.) Für biefes Denfmal liefen 29 Entwurfe ein, welche in ber legen Sit-ung bes Architeftenvereins ausgestellt Der Grundibee nach fonnen alle tiefe Projecte in zwei Rategorien eingetheilt werben. Die Entwürfe ba-firen einestheil auf einem Rreuz, weldes verschiedenartig ornamentirt ift, anderntheils auf andern Formen, 3. B. einer mit ber Raiferfrone geschmudten Saule, um bie fich Schlangen winden u. a. m.

Canaba. In Binnepeg erplos birte in Mr. Rolps Gagemuble ber Dampffeffel, und tobete 3 Personen, Beiger, Maschinift und eine andere Perfönlichkeit. Der Ressel war nicht genügend mit Baffer versehen worden. Elfhart, 3nd., 20. 3uni 1880.

Die neuerbaute Kirche in hoff-nungsau, Kansas, wurde am 23. Mai von dem Aeltesten Beinrich Töws eingesegnet, und am 6. Juni wurde die Jugend darin getauft.

am barbe die Ingend bartin gelauft.
Im hin blid auf die große Nothwendig-it, im Weinberge des Derrn zu schaffen, hal der M. Diebert, Mt. Lake, Winn., bereiter-ärt, jeden Sonntag Nachmittags eine zwei-alfige Sonntagschule zu leiten. Reben den Reben ben Berbanblungen ber internationalen Gonntag.

Berbanblungen ber internationalen Sonntag-fchul-Lectionen soll sich bie erwachsene Jugent mit spikematischem Studium ber biblischen und Kirchen-Weschichte beschäftigen. Wir wünschen Br. Diebert ben besten Erfolg in bem lobenswerthen Unternehmen. Es ist wabrich zu wünschen, bag bas Interesse für tüchtige religiöse Bildung ber Jugend stets all-gemeiner werden möchte.

gemeiner weroen mochte.
Bestellt bie "Runbicau" auch für Eure Freunde ober Berwandten in ber alten Deimath. Bei jebem halbmonatlichen Erscheinen erinnert bas Blatt an ben freundlichen Geber in Amerika. Man hat uns bereits mehrere Abressen sehn Russand Russand bei gaglandt, doch bie Bahl Deres nach flein bie gaglich auch bie 20rejen (vel. nach Augiand) eingejandt, doch jie Zahl Derer noch flein, die zigleich auch die Zahlung von 50 Cents beifügten. Man wolle sich aber daran erinnern, daß wir bereits erklärt haben, daß die "Rundschau" nur gegen unbedingte Borausbezahlung versandt wird.

Man ber ich tet uns aus Russand, daßeinige amerikanische Brüder öfters entweder

An der ihret in in and Auguand, angeinige amerikanische Brüber öfters entweber ganze Zeitungsblätter ober ausgeschnittene Theile berfelden, die sch änd lich eind de Angeise auf die russische Kegierung enthalten, in die alte Deimath senden. Auf Berlangen und auch aus Pflichtgefühl müssen wir entschieden davon abrathen. Ten Zurüdgebliedenen ist damit gewiß nicht gedient, im Gegentbeil, sie könnten dahurch leicht in den Berdacht fommen, als ob sie auch Theilnehmer an den nichtlistischen Bühlereien seien, was doch in der That der weitem nicht der kall ist. Unfere Brüder dort haben sich entschlossen, als treue Unterthanen in Russand zu dietben; sie halten es entschieden mit der russischen Regierung und sind Keinde aller Schmählichtsischen Parum ihnen also solche übersenden? Eiwa um sie zu ärgern? Nun, dann möge mau haben der Verster werd beter Seilen im Auch deberkern mehr der Verstellen im Auch eberkern mehr Verstellen im Auch deberkern mehr Verstellen in Auch eberkern mehr Verstellen in Auch deberkern mehr Verstellen in Auch eberkern mehr Verstellen in Auch deberkern mehr Leisten in Auch eberkern mehr Leisten der Leisten in Auch eben der Leisten in Auch eber der Leisten in Auch eber den der Leisten der Leist um fie ju ärgern? Mun, dann möge man doch bedenken, was der Heiland in Lukas Rap. 17 von Solchen fagt, durch welche Aergerniß

Ein lieber Freund aus Rugland bittet uns Ein lieber Freund aus Rugland bittet uns, in der "Rundichau" vor folder Thorheit zu warnen und fügt noch folgende Borfiellung hin-zu: "Durch das Serfenden schlechter Artifel wird der Brieswechsel zwischen uns und den Ausgewanderten sehr gefährdet; und was für ein Verlust wäre es für Biele, wenn der schrift-liche Rerheben durch aus Einsteinen der Konierliche Berfebr burch bas Ginfcreiten ber Regier

liche Berkebr burch bas Einschreiten ber Regierung sollte aufgeboben werben!"
Bir hoffen, baß man bie Bichtigkeit bieser Sache einsehen wird, und baß un ere Brüber in Rußland nicht mehr Ursache zu Beschwerben haben werben. Das ist unser Bunsch.
Die "D. Barte" berichtet: "In auernächster Zeit werben zwei große internationale Berke in Angriff genommen werben, die einen beirächtlichen Einfulg auf ben Belthanbel ausüben werben. Das eine ist der Eanal über den 3sthmus von Panama zur Berbindung des atlantischen mir dem stillen Ocean. Nachbem die Bolfsvertretung von Nicaragua dazu ibre Einwilligung gegeben bat, werben die amerikanischen litternehmer, welche die nötbigen Summen für das große bat, werben bie ameritantiden Unternehmer, welche bie nöthigen Summen für bas große Werf bereits gesichert haben, unverweilt mit ben Borarbeiten beginnen. Das andere große Unternehmen, ber Tunnelbau zwischen England und Frankreich, ist bereits über die Borarbeiten hinaus gediehen und foll baldigst wirklich in Angriff genommen werden."

Reine und gute Mild ift bas beste und ber Gesundheit guträglichfte Rahrungs-mittel für fleine Kinder und eine große Bequem-lichfeit im Dausbalt. Gelbft die in den Ort-schaften und Städten Wohnenben können sich ichaften und Stadten Wohnenben fönnen fich beicht verschaffen. Zwei höchft wichtige Artistel im "A merifani i den Agriculturift" für Juni erklären, wie man bie beste Mild bedeutend billiger, als gewöhnlich für schleche, zum Theil abgerahmte ober stant, Beil abgerahmte ober fant gewässere Milch bezahlt wird, haben kann. Ausser den obigen sindet man eine große Anzahl praktischer Artistel über den Farmbertieb und Gartenbau. Die Sausbaltung ze. mit etwa 70 Gartenbau. Die Sausbaltung ze. mit etwa 70 praftischer Artifel über ben Farmberrieb und Gartenbau, die Dausbaltung ze., mit etwa 70 Mustrationen, in dieser bothst interessanten Rummer. Die Derausgeber, Orange Audo Company, New Yorf versenden die Rummer für 15 Cents portofrei, ober den gangen Jahrgang bes "Amerisanischen Agriculturis" für \$1 50. Bestellt ihr jedoch bei der Menn. Publ. Co., Elthart, Ind., so thut ihr weit besser, den diese gidt euch einen ganzen Jahrgang des "Agriculturis" und der "Rundschau" zu sammen für \$1.50. Mit andern Worten: Werden, Marticulturist" burch und bezieht, bekommt die "Nundschau" gratis als Prämie.
Man an ersucht un 8, über die empfangene

vie "Runbschau" gratis als Prämie.

Ran ersucht uns, über die empfangene Bablung für bas Blatt in ber "Rundschau" quittiren zu wollen. Wir glauben nicht, bag bieses nothwendig ist. Wer auf seine Bestellung bin das Blatt empfängt, der kann missen, daß wir auch die Zahlung erhalten, denn die "Rundschau" wird von jest ab nur gegen Borausbezablung versandt. Wer nach eingesandter Zahlung das Blatt bennoch nicht erhält, der wolle uns davon benachrichtigen.

#### Correspondenzen.

Ranfas. Leslie, Reno Co., 7. Juni. Bie wohlthuend ist es dem herzen, wenn Freunde oder Geschwister sich nach langer Trennung wiedersehen und ihre Erlebnisse gegenseitig austauschen dürsen. Ja, diese Freude dursten wir durch Gottes Güte unstautstausschaften in Rachmisten in Rechesten in ter treuen Geschwiftern in Nebrasta meilenb teilen. Unsere hinreise per Achse war eine 4½tägige glüdliche Fahrt bei trodenem Better. Freundliche Farmer gaben uns unentgeltlich herberge und Zusluchtsorte unentgeltlich Herberge und Zufluchtsorte vor Gewitterregen, Sagel und Sturm. Trop benanntem Better legten wir unsere Rudreise wieder in 4½ Tagen gesund zurud. Der Beg ift faft allermarts gebabnt, man Der Weg ist saft allerwärts gebahnt, man sindet viele Steindämme, wozu die großen Steinbrüche das Ihre thum. Doch nicht allein Dämme, fondern auch große Kirchen und sonstige Häufer werden aus den dort gewonnenen Steinen prachtvoll aufgeführt. Es gibt verschiedene Gattungen: weiße, gelebe, graue, gelbrothe und braune; wenn sie gebrochen sind, sind sie weich, so daß sie gespasselbet und gestätzt werden fanzen. Weinet meißelt und gesägt werden tonnen. Bringt man sie an die Luft oder an die Sonne, so erhärten sie und sind dauerhaft. Man fin-det auch fast alles Land besiedelt, wo vor wei Jahren fast alles Brärie war, trop der 160 Kuß tiefen Brunnen. Der Acerbau jebei gabren fall ales pratte wet, trop der 160 Fuß tiefen Brunnen. Der Aderbau wird steißig betrieben; überhaupt sindet man große Kornpslanzungen und große Speicher voll Korn. Je näher wir Nebrassta tamen, desto spärlicher wurde der Winterweizen, bis wir endlich gar feinen mehr fanden. Die Urfache liegt in dem Umftan fanden. Die Ursache liegt in dem Umstans de, daß es hier nicht üblich war, denselben zu ziehen; der aber schon gezogen wird, dem ist das Klima nicht angemessen, er hat zu schwachen Keim und erfriert zu rasch. Wöchte beshalb den lieben Redrastaern den ruffifchetrimiden glattabrigen ober ben tür tijden Winterweizen empfehlen. Genannte Sorten bewähren fich bier febr gut, find nicht fo fruh reif wie ber Naiweigen, fteben bemfelben aber an Ertrag fast gleich, und ber Breis per Bushel ist etwas bober. Die Müller fagen, daß die Korner barter find

In Rebraska geräth burchgängig der ommerweizen sebr gut, das haben die abre der Unsiedlung unserer Brüder des iesen. Wenn auch das Getreide in diesem Grübiabr pon ber langanbaltenben Durre gurüdgehalten wurde u. biefes daher bei ben Farmern ichon Beforgniß erregte, so tann doch noch der am 25. Mai gefallene Regen bei bes, Betreide u. Bergen emporheben u. bem lieben himml. Batergum Dant verpflichten.

Bir trafen bie lieben Freunde Jatob Ep-Wir trafen die lieben Freunde Jatob Eppen am Ersten wohlbehalten an. Nach der Begrüßung empfingen unsere Vonies ein gutes Autter, und wir dursten uns an einem stärtenden Imdis laden. Nach Berlauf von einiger Zeit ging es von dieser Jamilie zu den lieben Jakob Kröters, wo wir uns eines berzlichen Willtommens von den Alten und Jungen erfreuen dursten. Esen hatten wir ausgelvannt. als ein Sen Atten und Jungen ersteten bursten. Geben hatten wir ausgespannt, als ein langersehnter Regen-niederzutriesen anhob, der erste nach der Saatzeit. Um folgenden Morgen, als am ersten Bfingsttage, regnete es wiederum. Die Gemüther wurden fröhes wiederum. Die Gemüther wurden frch-licher, und dem Umpstügen von Saatsels-bern, um noch darauf Korn zu pflanzen, wurde Einhalt getban. — Wir gewahrten in der Zeit unsers Dortseins, daß die Fel-ber zu grünen begannen. Wir fubren mit den lieben Freunden Kröters zusammen nach Geschwisser Gerhard Wallen und auch wieder retour. Am Pfingstsonntag wohnte ich einem Gottesdienst des lieben Aeltesten Kroat Katars im Sause des Allunkterterer Jaat Beters im Sause des Münsterberger Regier bei, und am Montag hatten wir Gelegenheit, die Bersammlung unter der Leitung des Beter Regier zu besuchen. Leitung bes Beter Regier ju besuchen. Run ging es von einem lieben Freund znm anbern, auch wollte es bie Führung bes herrn, baß wir von Abraham heinrichs ju einem Begrabniß eingeladen wurden, näm-lich ihr Großtind, ein Kind des Franz Spensten war bei ihnen gestorben und wurde von dort aus zur Ruhe bestattet. Schwager Peter Ball bielt eine ernste Rebe. Bon hier ging es zu des lieben Beter Abrahams Familie, Gerhard Töwsens, Kornelius Edigers und Franz Benners, wo unsere liebe Ante verweilte, jest aber zu einstweiligem Besuch mit uns nach Kanias reiste. habe noch monche

au einstweiligem Besuch mit uns nach Kanslas reiste. Habe noch manche andere Freunde und Bekannte besucht. Es freut mich, daß die lieben Brüder in Nebraska das kleine Blättchen, den "Ansiedler" zu würdigen wissen. Ich fand es an vielen Stellen als Eigenthum. Bie viel mehr wird es geliebt werden, wenn es halbmonatlich erscheinen wird. Dann dies mir unsere Kinsendungen nicht folgen wir unsere Kinsendungen nicht folge fen wir unfere Ginfendungen nicht fo febr abturgen. Ich glaube der liebe Gerausge-ber bat nur wenig Brofit dabei, weil das Blatt so billig ift, u. dies um so mehr, wenn wir laffige Schreiber und Zahler find. 3d wuniche bem Berausg. Gebulb u. Muth.")

\*) Die Menn. Publifbing Co. bantt für bie freundliche Anerfennung ber "Runbicau" und für bie brüberlichen Borte ber Ermutbigung.

Als bie Beit bes Scheibens nabete, be-Alls die Zeit des Scheidens nahete, bedachten uns die lieben Freunde noch mit Spenden, wie Hafer und Mundvorrath zu unserer Rüdreise; es war Alles Liebe, weldes uns zu Theil wurde. Der Herr segne vie lieben Nedraskaer für die Freundlichkeit, die sie uns erwiesen. Bir wünschen ihnen Gesundheit und ein Bohlergehen am Leibe und an der Seefe. Rebst Gruß an alle Freunde verbleiben wir Euere in Liebe treu verbundenen Johann Rickels. N. B. Das Mähen des Weizens begann

bier mit ben ersten Tagen bes Juni-Mo-nats. Der Ertrag ist bier nur mittelmäßig benn bie lange anhaltenbe Durre ließ bie Frucht nur flein wachsen, und ber Nachwinter machte fie weitlaufig, bag bie Binber und Selbstbinder fiellweise nicht ans gebracht werben tonnen. Mehr verspreschend feben unfere Sommergetreide:Felder aus, benen ber Regen bes 25. Mai gut ge-than bat. Leiber find bie Felber ber Bebrüder Johann und Seinrich harder, des Franz Reuman, Jatob heidebrecht, Mar-

Franz Reuman, Jatob Heibebrecht, Martin Hiebert, Gebrüder Frösen und Anderer durch Hagel sast vernichtet. Heute regnete es wider heftig, gemischt mit Lagel, wosdurch auch unser Beizen geschädigt ist; vielleicht ist an andern Stellen noch mehr Schaben gescheben. J. N. Sparta, Hossinungsau, 10. Juni 1880. Das muß ich sagen, die kleine "Rundschausist eigentlich doch sehr inhaltsreich. Jch habe die erste Kummer noch nur so obersstädich durchgesehen, aber soviel ist mir zest school klar: wenn die weiterdin solgenden Kummern so inhaltsreich bleiben, wird bie "Rundschau" bald viele Abonnenten Die "Aundschau" haben. Eine reiche bald viele Abonnenten ble ,,,unologal batte bette Zoninenten haben. Eine reichgesegnete und gutbesuchte Abendmablefeier hatten wir am 6. Juni. Es ift nach dem vielen Regen und hagel jest ziemlich tuble Witterung. Die Ernte Es ift nach bem bieterung. Die Ernte jest ziemlich tuble Bitterung. Die Ernte jest ziemlich tüble Bitterung.
ist da; wer noch nicht mabt, ist wenigsiens damit beschäftigt, die Maschine zusammen zu stellen. Der Hagel hat viele Körner, wenn auch nicht ausgeschlagen, so boch lose.

Corresp.

Cantongemeinde, 14. Juni. Es ist bie reits mit ber Ernte begonnen worden Ga ift bier bereits Die Mafdinen find im Relbe, und es mirb mebrentheils bier in ber Umgegenb bas Betreibe mit den "Headers" gemäht wer-ben muffen, weil der Beizen nur etwas klein geblieben ift.

Minnesota. Mountain Lake, 6. Juni.
Schon wieder hat es zwei Tage hinterein: ander ftart geregnet, so daß fast überall auf bem ebenen Lande Wasser steht, und es ist sehr zu befürchten, daß das Getreide auf niedrigem Lande Schaden nehmen wird. Nuch bat ber Hagel zehn Meiten nörblich von Mt. Lake ziemlich Schaden angerichtet. Am zweiten Kinglifeiertage batten wir

von Mt. Late ziemlich Schaben angerichter. Am zweiten Bfingstfeiertage batten wir in ber neuen Kirche ein sehr gesegnetes Tauffest, und es waren viele Leute zugegen, daß man fast nicht wußte, wo sie alle bertamen. Gehoben wurde die Feierlich-teit noch badurch, daß einer der Täuflinge während des Knieens ein ehr passendes Lied vorsagte, welches dann von der gan-zen Bersammlung gesungen wurde. Der Herr wolle die jungen Seelen dei ihrem sen Berfammlung geja Herr wolle die jungen festen Entschluffe erhalten. Correspondent.

Mountain Late, 14. Juni. Regen, immer Regen; auch vergangene Racht hielt er mit Beharrlichkeit vom Abend bis jum er mit Beharrlichtett vom Avend Die gum. Die Keller und Brunnen find bier auf vielen Stellen bald bis jum Ule berlaufen voll, und wer feinen Keller noch vertaufen vou, und wer feinen Keller noch in brauchbarem Zustande halten will, muß wohl zwei bis drei Mal des Tages Wasser aussichöpfen. Die Seen sind ungeheuer angeschwollen, und auf der Prärie, wo nur irgend ein Kessel im Lande ist, steht Wasser. Biele Brüden, die über Erecks führten, irgend ein Kesel im Lande ist, steht Waster. Biele Brüden, die über Erecks führten, sind fortgerissen worden, und mußten des halb neue gelegt werden. Die Eisenbahn ist an vielen Sellen ausgewaschen, und es hat große Anstrengungen gekostet, daß die Büge ihre Negelmäßigkeit erhielten. Auch errade inkt regnet es, wie es icheint abne gerabe jest regnet es, wie es icheint, Aufhören. 5. B. G.

Aufhören. 5. B. G. Bingham Late, 13. Inni. Den 3. u. 5. Juni batten wir Gußregen mit schwerem Gewitter. Bei meinem Nachbar schlug es in den Schornstein ein. Der Blip drang durch das enge Osenrobr in den Dsen die in die Stude, riß von einem Baar Stiefel die Absätze ab und ging dann durch den Jußboden in die Erde, ohne weitern Schaden anzurichten. Eine ernste Sprache sur Alle.

anzurichten. Eine ernste Sprache sur Alle. Lamberton, 11. Juni. Um 9. b. Mts. tam aus Nordwesten ein Regenschauer mit Sturm, der in unserm Städtchen mehrere Häuser beschädigte, auch bei den Farmern in der Umgegend bedeutenden Schaden ansrichtete. Zwanzig die der die Weilen westlich von dier, soll, wie man bört, ein Bolstenbruch stattgesunden haben, doch sehlen noch genaue Nachrichten. Reulich zündeter Bis einen Stall eines Farmers in dieser Gegend an. Schnell lief der Mann in den Stall, um sein Bieh zu retten, doch da er tein Messer in der Tasche batte, konnte er die drei Milchtübe und einen

Ochsen nicht loslösen und mußte sich schleu-nigft unverrichteter Sache jurudflüchten.
— Kürzlich fielen bier mertwürdig große Sagelftude, boch baben unsere Felder ge-ringen Schaben erlitten. In Gefahr je-boch steben wir selbst und unser Besithtum ieben Augenblick und mier Besithtum jeben Augenblid, und wie nothwendig ift es baber, fich mit Gott zu verföhnen, bamit man Richts zu fürchten braucht. Beinrich Quiring.

Ru

Un

mi

500

Lei St

bra

Di

fech

Ra

beg

fcbi

..u

gefi

nar geti

fei,

ma

nift geb

Deb

feft

gen

neu

, (8) Di

Gr

beze

(Se

bet

beix Dre

Daf ein erno

Uni Bez

eing

Ma

,.Ri mor

flan beb

3 fche

ift :

Bel

por

raf

und Ber

ift r

thia

5

fcher

ung

Daf

ben

fdre

rom

felt aller fal

Die

Süt

bern

Deut

abbå bat

haup

Bei

aber

Milhe trete

bara

**Midigan.** Sammond, Kent Co., 13. Juni. Ich und Prediger Coffman machten fürzlich eine Reise nach Aord-Wichigan und batten eine vergnügte Beit unter Glaubensgenoffen; doch war die Bitterung nicht sehr gunftig, indem es sehr regnerisch war, so daß drei Bestellungen auf Berwar, so daß drei Bestellungen auf Berfammlung uicht ausgeführt wurden. Es gründen sich jest viele von den Mennoniten eine neue Heimath, und es ist Aussicht, daß dald eine ziemliche Gemeinde bei Maschang Antrim County sein wird. Zwei mebona, Antrim County fein wird. Zwei Bersonen wurden durch die Tause der Gemeinde einverleibt. Der herr möge es so lenken, daß noch mehr die Nothwendigkeit eines drisklichen Lebens möchten einsehen. Die Fruchte feben überall verfprechend aus boch find fie nicht gang so weit voran, wie bei uns fublich. Die Erntezeit naht bier bei uns füblich. Die Erntezeit naht hier schnell heran und mit dem Geumachen wird bald angesangen werden. H. Epman.

Ohio. Bluffion, Allen Co., 11. Juni. Es wird jest bald mit dent Abmähen des Grases für heu begonnen werden. Der Beizen ist schon ziemlich weit vorgerückt, und das Getreide steht alles sehr schon. Bir baben sehr schons Better und oftmals auten Regen. Bas den Kalinkische i Regen. Was den Gesundheitszu-in der Umgegend anbetrifft, so ist er ich gut. Wir hatten lepten Sonntag auten Regen. mlich gut. Bir hatten legten Sonntag biefiger Gegend einen ftarten Sturm ber manchen Baum entwurzelte. Auch bat ber Sturm, der Meilen öftlich von Bluffton in einer englischen Kirche das Dach und eisne Giebelwand in die Kirche geworfen, wodurch über dreißig Versonen verwundet worden sind.

Wiffanzi Monitecu Co. 4. Twie Gie

worden find. J. Elsen dans, 2000 gerindet worden find. J. Elsen hans, 2000 gerindert. Moniteau Co., 4. Juni. Ein tüchtiger Regen ist heute Worgen hier gefallen, der letzte Nacht durch anhaltendes Bissen und Donnern angefündigt wurde. Bilgen und Vonnern angefündigt wurde. Die Farmer waren in den letzten Tagen sieißig am Kornpflügen, welches in vielen Feldern schon sußboch ist. Es wird hier bedeutend mehr Welschorn gebaut, als Weizen. Die diesjährige Weizenrnte wird in Bezug auf die Anzahl der Acker wohl die größte sein, die seit Jastren dier gezogen wurde; auch ist man im Allgemeisen aus hösstung auf einen auten Ertzen ien gur hoffnung auf einen guten Ertrag berechtiat. Correspondent

28. Mai. Der fcone Frub: Manitoba. und Biefe, Bald und bis zu uns gefom und Biefe, Bald und Getreibefelber ichon grun aus. Ein aus Puchtin, Rugland bier eingewanderter R. Rugland bier eingewanderier erichlagen, wurde furglich bom Gewitter erichlagen, Düd und bas Saus brannte ab. Bir find gends ficher und follen ftets bereit fein.

Rugland. Melitopel, 25. April. Es findet bier diefe Boche eine landwirthicaftundet hier diese Woche eine landwirthschaftliche Ausstellung statt, die gegen die letzte
berartige Ausstellung große Fortschritte
aufzuweisen hat, sowohl in Betress der verichiedenen Ackerbaugeräthe, als auch in
anderer Hinsicht. Ein ausgezeichneter
weißer Zuchtstier wurde für den Preis von
1000 Aubel vertauft.
Blumenort, 1. Mai. Johann Wiens
hat eine seiner bolländischen Mühlen (vie

hat eine feiner bollandischen Mühlen (vie kleinste) an Johann Bartmann, Salbstadt, für 4600 Abl. vertauft.
Berdjanst, 1. Mai. A. Günther hat für 5000 Abl. die Birthschaft des Johann Siebert getauft. Lepterer will nächste Woche in sein neugebautes Haus ziehen, welches sich auf dem Berge neben seiner neuen, äußerst praktischen holländischen Mühle besindet. Einige Getreibehändler in Berdjanst sind in einer kritischen Lage, indem die Weigenpreise um 2 Abl. per Tichetwert gefallen sind, und auch nicht Aussicht vorhanden ist, daß der Weizen balt wieder den enormen Preis erbalten bald wieder den enormen Breis erhalten wird, den er unlängst hatte. Etwa 100,000 Tichetw. liegen in den Speichern zum Berfenden bereit.

nden berett. Halbstadt, 5. Mai. Buchhändler Lettles ann tritt nächstens die Reise nach Deutschs nd an. Sein Ziel ist Hamburg.

Berebelicht.

Maron Rempel mit Elifabeth Rathler, beibe aus Großweibe.

Geftorben.

Beilipp Rlassen, Konteniusfeld, Ende April, an der Schwindsucht.
Chegattin des heinrich heide in Gnabenheim, die Schwester des Borigen, an ebendemseiben Tage, ebenfalls an der Schwindsucht.
Johann Ball, Lichtfelde, Ende April, an Altersschwäche.
AnnaBuhler, Berdjanst, am 1. Mai.

#### Tagesneuigfeiten.

leu:

ge:

ifi

mit

13

fern

ung

ser:

s fo

us,

beg

Der

đt

on.

u:

er

at

en, bet

in

te

g

ļ

Rugland. Die Raiferin von Rugland ift am 4. Juni gestorben. Um 7ten fanben die Leichenfeierlichfeiten großem Beprange ftatt. Ueber 5000 Perfonen betheiligten fich an ber Leichenprozeffion. Der Czar und feine Gobne trugen ben Garg in bie Rathes brale und festen ibn auf ben Ratafalf. Die ruffifche Urmee wird für Die nachften feche Monate Trauer für Die verftorbene Raiferin anlegen. — Ueber bas Leichen= begangniß bes in Ronftantinopel er= mordeten Oberftlieutenante Rummerau fchreibt bie "Dr. 3tg." vom 2. Mai: "Unter militarifchem Geprange murbe gestern bie Leiche bet in Ronft. burch Morberhand gefallenen Dberftlieute= nante von Rummerau bier ju Grabe getragen. . . . Der Leichenrebe bes Probftes entnahmen wir, daß Rummer= au auf Erben gang allein bageftanben fei, nachdem ihm Geschwifter und Bermantte in ben Tob vorangeeilt."

Die "Mostowstija Wecomofti" brin= gen bie Rachricht, bag beim Rriegemi= nifterium eine besondere Commiffion gebilret ift, welche Die Frage über Mus= behnung ber allgemeinen Wehrpflicht auf Die ruffiche Bevolferung Des Turfeftanichen Bebiete jum Abichluß brin= - Graf Ropebue ist um feine Demiffion als General=Gouver= neur von Barichau eingefommen. Der "Golos" melvet, raf P. P Albe = binffij, Gouverneur von Bilna, bem Grafen Rogebue nachfolgen wird, und bezeichnet ale beffen Rachfolger ben General-Abjutanten Grafen Tobtle = - Die Bochenschrift "Revelja" bespricht ten Bechfel, ber in ber Dber= Pregverwaltung vorgegangen ift, und meint, bag bie Thatfache an fich allein, baß zum Chef ber Dber-Pregverwaltung ein Mann mit liberalen Anschauungen ernannt ift, bafur zeugt, bag auch in ben Unichauungen ber boberen Rreife in Bezug auf Die Preffe ein Umschwung eingetreten ift. - In Riem ift am 3. Mai im Plofffischen Begirt, wie ber "Riewl." berichtet, ein Juve verhaftet worben, bei bem man eine Menge Proflamationen verbrecherifchen Inhalte in bebräifder Sprache vorfant.

Deutichland. Der alte ruffi= iche Reichstangler, Fürft Gortichafom, ift von feiner Rrantheit genefen und hat in Berlin am 3. Juni mit Bismark Befuche ausgetauscht. — Man gab fich por einiger Beit bereite ter Illufion bin, raß zwifden ber preußifden Regierung und bem Batifan entlich ein befferes Berbaltniß eintreten werbe. Doch es ift nicht an bem, fontern bas großmil= thige Entgegenfommen Bismarts icheitert an ben überfpannten Forberungen bes Papftes und feiner Freunde.

De fterreich. In ber orientalisichen Frage gibt Defterreich-Ungarn beutlich ju verfteben, bag es bie Erhalts ung bes türfifden Reiches municht und England nicht zu fturmifc vorge= ben folle. In Bezug auf 21 lb an i en ichreiben bie "St. Petersburgsfija Be-tomofti": "Die albanefische Frage feffelt unwillfürlich Die Aufmertfamfeit aller Derjenigen, Die fich fur bas Schidfal ber Balfanhalbinfel intereffiren. Diefe ganze Ungelegenheit ift fur bie Gubflaven von einer unbestreitbaren Bedeutung, ba von ber einen ober an= bern Löfung Diefer Frage in einem be-Deutenden Dage bas Schidfal berfelben abhängt. In Bezug auf die Türkei hat die Abtrennung Albaniens übershaupt ihre guten Seiten, ta auf diese Weise die Pforte geschwächt, die Slaven aber gestärft werden. Das würde aber nur in bem Fall eintreten, wenn bie Albanesen vollständig felbstständig auf= treten. Leiter meifen aber viele Ungeichen barauf bin, bag bie Albanefen gegenwartig nur ein Berfzeug Defterreich-

Ungarne find. Für Defterreid ericheint es portheilhaft, Die Gelbfiffandigfeit ber Albanefen zu unterftugen, um mit Silfe berfelben bie Glaven gu unterjochen. Diefes ift nicht fo fcmer, wie es auf ben erften Blid ericheint. Ein Theil ber Albanesen gebort ber romisch-fatholifchen Rirche, ber andere bem Doba= mebanismus an. Da aber bei balb= wilden Bolfern im internationalen Berfebr bie Religion eine bervorragenbe Rolle fpielt, fo ift es einleuchtend, bag beibe, in religiofer Sinficht verschiedene Bweige ber Albanesen bie orthodoren Slaven haffen, und auf diese Beise eis ne portreffliche Baffe in ben Sanden ber Feinde ber Claven abgeben. Diefes barf um fo meniger außer Ucht gelaffen merten, ale folde Bermuthungen und Betrachtungen unwillfürlich burch bie Erflärungen bes Sauptlinge Prenf bervorgerufen werden, es fei noch gu frub, fich von ber Pforte zu trennen, u. burch ben Umftano, bag Defterreich fich gegen jebe andere Preffion als einer ciplomatifchen in Bezug auf Die Turfei erflart bat."

Mus Ragufa wirt unterm 28. Mai gemelvet: Die Reprafentanten ber 211= banesen richteten an Gladstone folgen= bes Telegramm: Die durch bas unter= Comite vertreteten Albanefen zeichnete munichen Ihnen Glud gu Ihrer Er-nennung jum Premier-Minifter und bitten zugleich um Die bobe Protection ber englischen Ration fur ihre Ungele genheiten : ben Goup ber territorialen Integritat und Die Bewahrung eigener Rechte, welchen Albanien seine Rrafte,

fein Leben weiht. Ein ruffifches Blatt ichreibt über bie Birren auf ber Balfanhalbinfel: "Kein Sterblicher vermag beute gu fagen, wie fich bie Bufunft ber Balfanlander geftalten wirb. Bielhuntertjährige Gun= ben ftrafen fich an Denen, bie fie began-gen haben, wie an Denen, gegen welche fie verübt wurden. Die Schwäche und fie verübt murben. Die Schmache und Bweiteutigfeit ber Machthaber in Ronftantinopel, ber milbe Fanatismus ber Albanefen, Die Bratenfionen ber Bulga= ren und Griechen, Alles fommt gufam= men, die orientalische Frage zu compli= ciren. Aber wie bunfel und verworren auch bie Bufuuft fein mag und wie viel auch noch ju geschehen bat, um bie fried= liche Entwidelung ber Balfanhalbinfel einigermaßen ficher ju ftellen, barüber fann fein Zweifel fein, bag nur bann, wenn bie europaifchen Machte an ben Pringipien fenthalten, welche ihren Musbrud in bem Berliner Bertrag gefunden baben, meltericutternbe Ummalgungen vermieben merben fonnen.

Englant. Glavftones Borgeben in ber orientalifchen Frage bat Die Billigung ber gefammten Großmächte. In feinem eigenen ganbe bat ber neue Premierminifter große Unfeindungen von Seiten ber Torne gu überminden.

Türfei. Bum erften Male feit 1855 fühlt fich bie Pforte jeber Unterftugung feitene Europas beraubt. Un Die Stelle Des englifden Beidugers wird mobl Riemand treten. Die Tür fei bat fich feierlichst fur banterott er= flart, und man barf baber neugierig barauf fein, mas England ju biefem Greigniffe fagen wirb.

China. Der "St. Petersburger Berolo" bringt einen Auszug aus einem dinefifden Blatte, aus welchem eine ziemlich friegerische Stimmung berausleuchtet. Es beift ba u. a.: "China wird rafch eine friegeluftige Ration und fürchtet nicht mehr bie Gefahren bes Rrieges, und Die rivalen militarifden Führer, Tfo und Li, find feit Jahren ber Unficht, bag ein Krieg nothwenoig ift, um China ale eine fraftige Ration wieder aufleben zu machen; bag - ohne Rrieg - bie alten unfruchtbaren, verbrauchten provingiellen Confusionen fort= bauern und bas Reich erftiden merten. Und fo bedeutet - thatfachlich - in

China Rrieg soviel als Reformen: Fer-ner berricht eine große Eifersucht gegen Tichung-Dow, ber ein bochgestelltet Manoichu, ein befähigter Schwager ber westlichen Raiferin, febr einflugreich ift und ein ungeheures Bermogen befigt. Sein Erfolg murbe foviel bereuten ale eine Obermacht ber Manofdu. Ferner baben wir eine tiefe und anhaltenbe Furcht por Rugland, eine Erbitterung über beffen unaufborliche unterminirende Intriguen in ber Mongolei und in ber Mantichurei und miffen, bag bie mos fowitische Dacht sowohl in Europa als in Uffen eine Schwierigfeit ift. Dagu fommt bas neuerwachte dinefifche Rationalgefühl, für welches große Opfer gebracht murben, um Djungana und Raschgar wieder zu erobern; baffelbe Gefühl fordert bie Rückftellung 3lis und wird allmählig Birma, Rapal, Gi= am und Japan bedrohen. Auch wird ber Prozeß Tschung-Hows von den fremden Gesandten in Peking mit leb-bafter Ausmerksamkeit überwacht, und es find fichere Ungeichen eines bevorftebenben Staatsftreiches mahrnehmbar. Bleichzeitig nimmt ber friegerifche Beift an Rraft gu, und Die Chinefen haben bereite aufgehört, ein friedliches Bolf gu fein. Tio, ber beste Solvat Chinas, ift icon alt, und Bi ift eber ein Staatemann unt Organisator, als ein Beerführer. Tfo hat Gelt, Berftarfungen und Waffen verlangt, so baß er im Frühjahr eine größere Kriegomacht un= ter feinem Befehl haben wird als je."

Perfien. Bie eine Depefche aus Teberan melbet, bat ber Rhan von Ba= pafican, Mir Baba, ras Beifviel Ab-Durrahman=Chans nachgeahmt und ben Englandern ebenfalls feine Unterwerfung angeboten. In Berat murten meb= rere perfifche Unterthanen binge richtet.

Birma. Gine Depefche vom 28. Mai melvet, bağ in Birma ein Bur-Bwifden gerfrieg ausgebrochen ift. Minlab und Der britischen Grenze foll ein heftiges Gefecht zwifchen ben Un= bangern ber birmanischen Pringen, melche jest in Calcutta find, und ben Regierungetruppen im Bange fein.

Ufrifa. Dem "Beltboten" ent= nehmen wir folgende zwei Depefchen : London, 31. Mai. Col. Gorbon, ber ehemalige egyptische Gouverneur bes Suran, fpricht fich in einer von ber Unti-Sflaverei-Gefellichaft veröffent= lichten Flugichrift folgenbermaßen über ven Stlavenhandel aus : "Der Bicefo-nig von Egypten und feine Untergebenen haben bas Bieberaufleben Sflavenhantele im aquatorialen Ufrifa gestattet und alle meine Unordnungen gur Unterbrudung beffelben wiberrufen. Es ift Beit, bag man ben ausweichen= ben Enticulbigungen Egyptens nicht langer Bebor ichenft. Gin energisches Einschreiten der Bestmächte wurde Bunder wirfen. Unter seinem jesigen Berrscher wird Egypten den Stavenbanbel niemale aus freien Studen untertrüden.

Capftavt, 1. Juli. Seute ift ber Tovestag bes faiferlichen Prinzen. Die Erfaiferin Eugenie ift am 28. Mai bereite ju Stopogi im Bululande, nabe ber Tobesftatte ihres Cohnes, eingetroffen.

Ber. Staaten. Rach Beichluß beiter Baufer murbe Die Bertagung Des Congresses auf ben 16. Juni feftgesett. Rothwendige Arbeiten find unerledigt geblieben. — Auf ber republifanischen Convention in Chicago ift am 8. Juni 3. 2. Garfielo jum Prafidentichaftes= Candidaten nominirt worden. Die Demofraten werden mahricbeinlich Tilben nominiren. Die Greenbadler, Socialiften und andere Buhler haben ebenfalls einen Candidaten, und zwar ben General Beaver aus Joma. fen wir, baß 3. 21. Garfield gemablt merte. -

## Dr. August Koenigs HAMBURGER



## **TROPFEN** Magen=

Leiden.

#### Magenleiden.

John B. Rockenfeller, El Paso, Boobford Co., Ills.—Meine Frau, welche feit Jahren an Magenleiben litt, wurde burch ben Gebrauch von Dr. August Königs hamburger Tropfen vollftändig wieder bergestellt.

#### Magenverschleimung. 36-jähriges Leiben.

M. 3. Falf, Kansas City, Mo.,—haben mich 75-jährigen Greis wieder vollfommen bergestellt, nachdem ich alle Doffnung aufgegeben.

#### Unverdaulichkeit.

12-jähriges Leiben.

Frau Annie W. Doblwager, Mibbleton, Pa.— 3ch tonn von Grund meines Derzens fagen, baß ich Gott banke, baß er mir burch biefes Mit-tel geholfen hat.

Gegen alle Leiben ber

## Leber.

Berr Simon Schnepf, Pitteburg, Pa.,-ha-ben fich ale ein vorzügliches Mittel gegen Leberleiben ermiefen.

Leberverhartung. Euftace Sauer, Ulabina, Mo.,—haben mich von 7-jährigem Leberleiben befreit. Gibt feine beffere Medigin.

Fieber.

Chrift. Schuld, Daben Ras.,-erlöften mich vom heftigen Schüttelfieber.

Plutes.

Math. hartinge, St. Roja, Dhio,-rotten Scropheln mit ber Burgel aus.

Bosartige Flechten.

Derr Steif, Duanbago, R. I., -befreiten mich von einer bosartigen Glechte, an welcher ich beinahe zwei Jahre litt.

#### Offene Bunden. Scrophulofer Rafur.

Frau Etisabeth Deil, Maralbon, Biec .- heilten meinen Gobn von einem offenen Bein, an bem er viele Jahre litt.

Die Blafche Damburger Tropfen toflet 50 Cente, ober fünf Blafchen \$2, find bei allen Apothetern und banblern in Mebiginen gu haben.

Warnung!!

Che ibr Dr. Aug. Könige hamburger Tro-pfen fauft, laßt Euch von Gurem Apothefer ober Danbler bie Ramensunterschrift von M. Wog-ler & Co. zeigen, bamit 3hr nicht burch ichlechte Rachahmungen betrogen werbet.

#### Die jungen Schäfer.

(Gine Ergablung fur bie Jugenb.) 1. Ravitel.

Das Dorf Biefentbal.

Unter ben gablreichen Dorfern ber beutschen Kolonien in Guo-Rugland, war bas Dorfden Biesenthal eines ber iconften. Bur Beit unferer Ergah: lung mar es etwa 50 Jahre alt. Man fonnte ba große Baume feben, beren Bipfel weit über bie Baufer hinüber Schaute man Commers lange ragten. Die schmale Strafe, fo nahm fich biefe faft wie ein buntelgrunes Gewölbe aus. Große Baume ftanben innerhalb Stragengaune nnb ftredten ibre 3meige weit über ben Fußsteig. Die auf die Bofe führenden Thore waren fich alle einander ahnlich. Bohl ein Beber, ber in ber ichonen Jahredgeit biefe Strafe paffirte, mußte einen außerft gunftigen Gindrud von biefem Dorfden befommen, indem auch faft alle Saufer in gutem Stande waren. Durch Feuersbrunite ober auch burch ben na= genden Bahn ber Beit waren die mei= ften Baufer aus ber Unfiedlungezeit verichwunden, und neue, maffingebaute Badftein= (Biegel=) Baufer maren an ihren Stellen aufgeführt worben. Die rothen Dachpfannen ichusten Die Saufer weit beffer por bem Feuer, ale es bie früher gebräuchlichen Strobbacher gethan ; zubem faben fie auch ichoner aus.

Raberte man fich bem Dorfe von ber nördlichen ober füdlichen Seite, so er-schien baffelbe wie ein Stud Wald, und von den Häusern war nicht bas Beringfte ju feben. Dicht nur bag bie ausgerehnten Garten biefelben verbar= gen, fonbern auch ber forgfältig ge= pflangte Part verbedte mit feinen boben Baumen jede Musficht fowohl auf Die Baufer, als auch auf Die Garten.

Rehmen wir nach biefer Schilberung bes Dorfes felbst noch bie bazu gehö-rigen ganbereien in Augenschein. Diefe befinden fich fürlich, öftlich und weftlich vom Dorfe. 3m Norden beffelben bilbet ein Fluß vie Grenze, nur daß sich zwischen Fluß und Park noch ein schma-ler Wiesenstreisen binschlängelt, ben gablreichen Rrummungen und Binbungen bes Flugdens folgenb.

Binter bem Parte beginnt auf ber Gubfeite bes Dorfes bas Pflug- ober Aderland, welches burch grüne Grad-raine und schmale Bege in Parcellen von gleicher Größe eingetheilt wird. Diese Aderstüde sind etwa 2 Meilen lang und grenzen im Süden an die Beibefteppe, welche febr ausgebehnt ift, und im Mittelpunkt einen schönen Chutor (cattle farm) hat. Da ift auch ein großer Teich, ben bie fleißigen Dorfbewohner burch bas Aufschütten eines langen Dammes gebilbet haben. Gin kleines Steppenflugden führt biefer werthvollen Biehtrante bas nothwendige Waffer zu. Sier befinden fich auch drei Saufer und geräumige, mei-ftens mit Strohwallen umgebene Socks (folds). Faft ein jedes Dorf hat folchen Chutor. Er ift ber eigentliche Ort, wohin bas Bieb ber Dorfbewoh-ner gebort, b. h. außer ber Binterzeit. Besonders bat er für bie Schafzucht eine große Bebeutung. Außer einem beutichen Auffeber (gewöhnlich mit Familie), wohnen auch einige ruffifche Schäfer bafelbit.

Doch fehren wir wieber nach Biefen= thal gurud, aber nicht auf bem Bege, ben wir gefommen, fondern bie Dfi= grenze binunter. Das früher ermähnte Aderland reicht faft bis an bie Grenge, nur, bag ein noch etwa hundert Fuß vreiter Raum bleibt, ber von bem Bieb gang fcmarggetreten ift, inbem er fur baffelbe ber Weg aus bem Dorfe gur Beibefteppe ift.

(Fortfepung folgt.)

Berlangt. Die Mennonitische Bermit bekannt, baß sie zur Berbreitung inacht biemit bekannt, baß sie zur Berbreitung ihrer Bücher und Zeitschriften einige Agenten verlangt, benen sie günstige Bedingungen zu machen gesonnen ist Junge, strebsame Männer haben bier eine gute Belegenbeit, sich ein Geschäft zu sichern, baß lohnenben Berdienst bringen könnte. Bewerber belieben sich zu wenden an die MENNONITE PUBLISHING CO., Elkbart, Indiana.

Gur bie Lefer in Rugland toftet bie ,. Rund-Für die Leje von Jahr. Besteumgen man' Einen Rubel per Jahr. Besteumgen gter Zahlung nimmt entgegen Abradam If aak, Mickenau, Wows. Zaurien Sild-Außfa

Den Ausgewanderten wäre st äußerst erwänsch, seih-Russand.

Den Ausgewanderten wäre st äußerst erwänsch, in ber "Rundschau" oft Berichte aus ber alten Deimath lesen zu können. Wer sich daber für die Rusgewanderten interessiert, der wolle uns neue Ereignusse mittbeilen. Die "Kundschau" dürfte ein geeignetes Mittel sein, die gegenseitige Theilnachme und das Gestühl der Susammengeddrige in glöben. Wir die Susammengeddrigeit zu söben. Wir die Genalen wir Ausgeschauften der "Rundschau" bei Kedasion der "Kundschau" bestimmten Briefe versehe man mit solgender sicherer Abresse:

"RUNDSCHAU,"

Elkhart, Indiana. North America.

#### Gefangbuch,

Sammlung geiftreicher Lieber enthält.

Sammung getiftetiget Levet einfall.
Diefes Vand ist unter ben aus Aufland eingew rten Menuoniten im Gebrauche. Die erste am nisse Ausgabe ist gebrucht unb herausigesben er Mennonitischen Berlagsbandlung, Ethart, I im Exemplar bes Duckes, gewöhnlicher Eeberba ist gutteral und Annen fostet, portofrei. ... § 1 tit Gobbischutt. ... 2 Rit Golbichnitt 2.00
Ber Dut, in gewähnlichem Lebereinb., per Exp. 16.80
"mit Hutteral ... 17.40
"mit Hutteral und Namen. 18.00
Blicher, beim Tutzend und Namen. 18.00
Fracht ober Expreh verfandt, und bie Fracht willen bei Expreh verfandt, und bie Fracht ober Expreh verfandt, und bie Fracht ober Expreh verfandt, und verfandt verfandt, und verfandt verf

MENNONITE PUBLISHING Co., Elkhart, Ind.

#### Meues aus unferm Berlage.

| ocenes ans unterm                                                                                                                  | zseriage.                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Bu fpat! Bu fpat! - Ein Ti<br>Seiten über Matth. 24, 25. B<br>Ber Dubenb.                                                          | er Stud \$ .02                               |
| Ber Dutenb. An die in den Ver. Staate<br>landeingewanderten Mennonite<br>foreiben von Thomas Harvel<br>Kobjon, zwei "Freunden" aus | n. Ein Senb=<br>9 unb Isaac<br>England, acht |
| Ber Dupenb                                                                                                                         |                                              |
| Der Eraum vom Simmel,                                                                                                              | Traftat von                                  |
| 12 Seiten. Ber Stud                                                                                                                |                                              |
| Ber Dugent                                                                                                                         |                                              |
| bicht. Ber Dutenb                                                                                                                  | imones wes                                   |
| Alles mit Gott, Gebicht. Ber Der Gang mit ber Belt, einem 13x17 Boll großen Bogge                                                  | Dupenb05                                     |
| brud. Ber Stild                                                                                                                    |                                              |
| Ber Dutsenb                                                                                                                        |                                              |
| 3 an Sarmfen, ber arme Bai Solland, eine lebrreiche Beichicht                                                                      | e                                            |
| Sirtentreue Befu Chrifti in e                                                                                                      |                                              |
| nig bargeftellt für Rinber, mit 2                                                                                                  |                                              |
| Befus im Tempel mit ben j                                                                                                          |                                              |
| binern. Ein Gespräch in Berf.<br>Rathfchläge bei ber Behanb<br>Hausthiere, von 3. 3. Schlatter.                                    | n10                                          |
| Büchlein. Der Preis ift jest be<br>Berlobung 8 - Copulirungs - un<br>nebmungsbuch, bon Beinrich Sch                                | rabgefest25<br>nb Strafans<br>mibt, Antos    |
| nowka, Rugland. Confession ober kurzes und Glaubensbekenntnis, ber flämisch fichen Taufgefinnten (Rubnern Süb-Rugland, 1853.)      | einfäliges<br>den und fries                  |
| Sitb-Ruftland, 1853.) Frob.e Botich aft in Liebern Gebfardt. Diefes Büchlein en gene Melodien in Noten nels be                     | , von Ernft<br>thätt gebie-                  |
| börigen Berfen<br>Ohne Roten<br>Ber Dutenb                                                                                         |                                              |
| Blaubene ft imme, Reif<br>viele anbere gute Bucher find bei une                                                                    |                                              |
| biete unbete gute Duchet fint bei une                                                                                              |                                              |

#### 415

Mennonite Publishing Co., Elkhart, Ind

| Marttberich               | t.   |          |   |    |
|---------------------------|------|----------|---|----|
| Chicago, ben 19. Juni     | 1880 | ).       |   |    |
| Beigen (Binter)           |      | 95       | 1 | 0  |
| " (Sommer)                |      | 62       |   | 95 |
| Roggen                    |      | 70       |   | 75 |
| Gerfte                    |      | 63<br>27 |   | 30 |
| Dafer                     |      | 34       |   | 35 |
| Rartoffeln (neue) prr gag | 3    |          | 3 | 75 |
| Butter.                   | 0    | 10       | 0 | 20 |
| Gier                      |      | 9        |   | 10 |
|                           |      |          |   |    |

## Indianischer Suftenbalfam

#### Bals-, Bruft- und Lungenfrantheiten.

Dales, Bruft und Lungentrantgeiten.
Diefes ift bas billigfte, sicherfie, und jum Einnesmen bas augenehmste von een Mitteln, welche jeht im Gebrauche sind. Begen husten, Erlältungen, heiserteit, Athmungsbischwerben, Bronchitis, halsbraune, Reuchussen. Aus drumgen, ber bei ben berug u. f. w. Jebe flodse it garantier, vollkändig Zufrichenheit zu geben. Ein Bersuch biefes beilhmten heilmittels tann Euch leicht von besseu Berth überzeugen. Jebe kamilie sollte sich eine Flaiche bes Hustenstell und aufchaff n. Die größere Flaiche bes Hustenstell, Ein Proschfläschen wird nach einsem ung von 10 Cents positrei zugesandt. Agenten werden verlangt. Abressiere

Daniel M. Lehman, Batarufa, 3nb. Es fann auch aus unferer Office bezogen werben. Menn. Pub. Co., Elkhart, Ind.

#### BEST IN THE WORLD!



## SALERATUS

Which is the same thing.
Impure Saleratus or Bi-Carb Soda
(which is the same thing ) is of a slightly dirty white color. It may appear
white, examined by itself, but a
COMPARISON WITH CHURCH &
CO'S "ARM AND HAMMER" BRAND
will show the difference.

will show the difference.

See that your Saleratus and Baking Soda Is white and PURE, as should be ALL SIMILAR SUBSTANCES used for food.

A simple but severe test of the comparative value of different brands of Soda or Saleratus is to dissolve a dessert spoontial of each kind with about a pint of water (hot preferred) in clear glasses, sitring until alia throughly dissolved The deleterious insoluble matter in the inferior Soda will be shown after settling some twenty minutes or sooner, by the milky appearance of the solution and the quantity of floating flocky matter according to quality.

Be sure and ask for Church & Co.'s Soda and Saleratus and see that their name is on the package and you will get the purest and whitest made. The use of this with sour milk, in preference to Baking Powder, saves twenty times its cost.

See one pound package for valuable informa-on and read carefully.

#### SHOW THIS TO YOUR GROCER.

23a 20r Wühlen=Kabrik.



## Mühlen-Fabrik

gegrünbet 1851.

Mahl : Muhlen mit frangofifchen Bubr = Dublfteinen.

Tragbare Müblen für Narmer, Sagemüblen.Befiger u. f. w. Sechzehr verschiedene Arten und Größen. Ueber 2000 schon im Gebrauch. Preis 880 und aufwarts. Bollfandige Müble und Schafer, 895. Ein Anabe tann bamit mablen und bleielbe in Etanb balten. Rann mittelft tregend beelder paffenber Kraft getrieben werben. Belftanbeige Mebl. und Belichofern. Wählen und Müblenennichtung aller Urt. Senbe um gebruckte Beschreibung.

Rordnte u. Marmon Co., Inbianapolis, 3nb.

Die billigften und beften

### Farm : Ländereien in Amerita,

ju vertaufen von ber

#### Burlington und Diffouri Riber Gifenbahn in Mebrasta,

gu ben günstigsten. liberalften Kaufsebingungen, welche von irgend einer Eisenbahn-Gesellschaft in Amerika angeboten werben. Das fruchbarfte Land, augenehmes mit sehr geinndes Klima und vortressliches Waster, drei ber Haupteigenschaften ber Gegend Deutsche Bilder, auf Barten, auf Bunfch nach allen Welttbeilen frei versandt. Ran adressirer:

Landcommiffar B. & M. R. R! 1-26r Lincoln, Rebrasta. RR. Co.,

## Medpath,

Allgemeine Gefdichte ber Ber. Staaten.

Preis \$2.50.

Prets \$2.00.
Diefes Buch ift besonders Solchen zu empfeblen, die mit der Geschichte und den Berbältnissen unferes Landes noch nicht bekannt sind. In leichtverständlicher Weise schildert der Berfasser vom ittlich religiösem Stand-vuntt aus die Bergangenbeit der Ber. Staaten bis auf bie Gegenwart. Zu haben in der

MENNONITE PUBL. Co Elkhart, Ind.

## Der driftliche Jugendfreund,

ein monatliches Blatt für Kinder und Jugend, heraus-gegeben von Samuel Gingrich, Amisch, Johnson Co., Jowa, und gedruckt in der Office des Herold der Wahr-beit. Preis 25 Cents per Jahr.

Mennonite Pub. Co., Elkhart, Ind.

#### Rehmet Die



nach allen Purften beef Oftene und 2Beftene.

Durdlaufenbe Paffagier = Züge für jeben Tag.

#### Chicago,

Council Bluffe, Omaha, Lincoln, Et. Jojeph, Atchifon Topeta, Ranfas City.

Ranfas, Rebrasta, Colorado, Whoming, Montana, Revada, Arizona, Idaho und Californien.

Die fürzefte, fonellste und bequemfte Route via Sannibal nach Ft. Zeott, Denison, Dallas, Souston, Austin Zan Antonio. Calveston, und allen Puntten in

Pullman's löräderige Palast Schlaswaggons, C. B. u. Palast Geleiligaftsjimmer-Waggons, mit Soeton's bullüblen verseben. Die berübmte C. B. u. Q. Palastelle Maggons'

Stablichienen Geleife und vorzügliche Ausstatung, in Berbindung mit ihrem großartigen Plane von 3 ungen, bet welche en feine Umftet gung fatte fin bet, maden biefe Moute bie vor allen anbern am meisten begünfligfte nach bem Giben, Gubmeften und fernen Beften.

Berfuchet es eimat, und ihr werbet am Reifen Bergnügen, anstatt eine Befch werlichte it

noen. Aluslunft über Habrpreise, Schlaf-Waggon-Alfomoba-onen und Habryläne wird bereinvillig erbeilt von C. W. Sonito, James N. Wood, erfebrs-Direktor. Gen. Passager-Agent, Chicago. C. B. Smith, Berfehre-Direftor.

## Norddentscher Lloyd.

Regelmäße birette Boftbampfichifffahrt gwifcher

#### Dew York und Bremen,

via Southampton burd bie beliebten, elegant eingerichteten Doft-Dampffdiffe Köln, Hanover, Straßburg, Hobenstaufen, Rhein. America, Main, Frankfurt, Neckar, Hermann, Donau, Mofel, Sanfa, Dber,

2 Bowling Green, = = = Rew Port.

## Die Eranthematische

Heilmethode, aud Baunfdeibtismus genannt.

Bür ein Instrument, ben Lebensweder, mit Vergoldeten Nadeln, ein Alacen Oleum und ein Lebebud, 14te Austage, nehst Anhang das Auge und das Obr, deren Kransbeiten und Seilung durch die erantematische Beilmethobe, 88.00 Portofrei 88.50.

8 für ein einzelnes Flacon Oleum \$1.50. Portofret \$1.75. John Linden,

Special Arzt ber erantbematifchen heilmethobe, Cleve'and, Ohio, Let'er Drawer 271. Office und Bohnung, 414 Prospect Strafe.

Man bute fic vor galfdungen und faliden Propheten.

#### Gin bewußtlofer Prediger.

Sechs Predigten, vorgetragen von Road Troper in einem berwißtlofen, somnambulistischen Justande. Die Broschire enthölt ferner eine Lebensbeschreibung dieselleitgamen Mannes, der sich nach dem Erwachen aus dem wunderdaren Schlafe nichts von dem Gesprochenen erimert. Das Buch umfast 76 Octavseiten, u. wird nach Aufendung der Bertieben der

nbung von 20 Ets. postfrei jugefandt. Abrefstre: MENNONITE PUB, CO., Elkhart, Ind

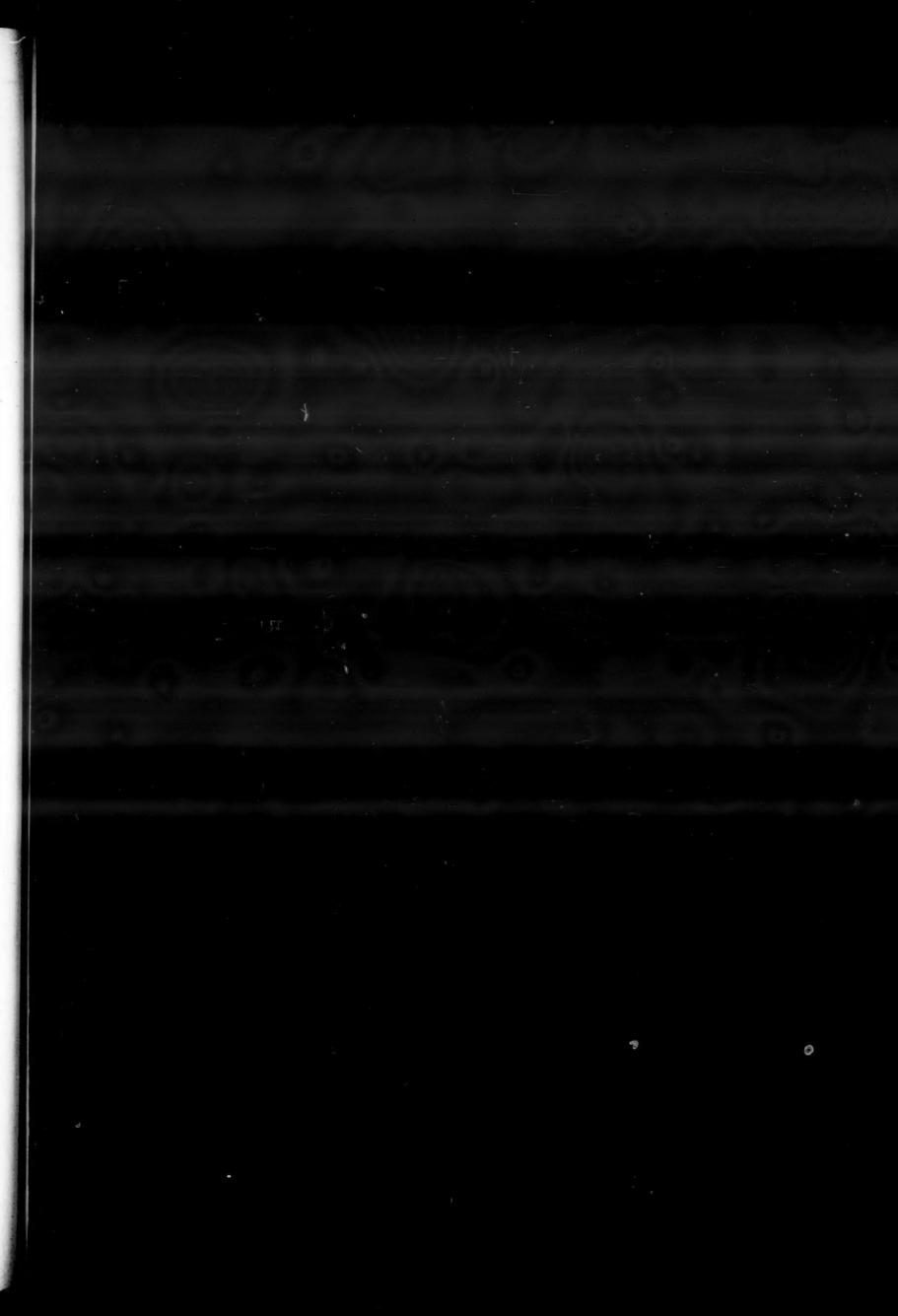